altoh

N = 8.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 26. Januar 1822.

Aingefommene Fremde vom 21. Januar 1822.

Hr. Gutsbesitzer v. Drwenssti aus Sokolnik, Hr. Gutsbesitzer Gbi aus Wietoslaw, I. in Mro. 243 Breslauerstr:; Hr. Gutsbesitzer v. Koczborski aus Gorka, L. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Grabowski aus Gobieszernie, I. in Mro. 1 St. Martin, Hr. Graf v. Gloszyvnski aus Gurka, Hr. Gutsbesitzer von Koszkowski aus Grudua, Hr. Gutsbesitzer v. Szlaboszewski aus Ustaszewic, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Regierungs = Direktor v. Leipziger aus Bromberg, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Justiz-Kommissarius Tempelhof aus Berlin, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Suchorzewski aus Bardy, Hr. Gutsbesitzer v. Suchorzewski aus Bardy, Hr. Gutsbesitzer v. Kurczewski aus Kowalewo, I. in Mro. 187 Wasserstraße.

Den 22. Januar.

Die Herrn Rausseute Staudy und Pahl aus Landsberg a. d. W., I. in Nr. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutspächter Braunek aus Gorzysko, Hr. Gutsbesitzer v. Köckritz aus Breslau, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Gorzenski aus Rarmino, I. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Slupia, I. in Nro. 187 Wasserstraße.

Den 23. Januar.

Hr. Gutsbesitzer v. Kowalski aus Psarski, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Vinto aus Obra, Hr. Kommissarius Kamprad aus Obrzucko, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Mieczkowski aus Orchowo, Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Lopienno, I in Nro. 175 Wasserstraße; Hr. Deconomie-Commissarius Soutor aus Gnesen, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsbesitzer von Roczorowski aus Spylewo, I. in Nro. 33 Walischei.

Ubgegangen.

Hann Dechow n. Warschau, Hr. v. Karczewski n. Czarnotek, Hr. v. Sieraszewski

n. Lulin, Hr. v. Bialoblorki n. Arzesliß, Hr. v. Aurczewski n. Kowalewo. Hr. Kaufmann Schon n. Penfern, Hr. Obrist v. Hedemann n. Herrnstadt, Hr. v. Seibliß n. Wieniec, Hr. v. Bonkowski n. Mierzewo, Hr. v. Chlapowski n. Lopuchowo, Hr. v. Orwenski n. Sokolnik, Hr. Opiß n. Witoslaw.

### Subhaftations = Patent.

Das hiefelbst unter Nr. 421 auf der Gerberstraße belegene, den Backermeister Carl Gottfried Kretschmerschen Erben gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Tare auf 7652 Athlr. 6 ggr. 10 b'. gewürdigt worden, soll Behufs Befriedigung der Gläubiger diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und Die Bietungstermine sind auf

den 23. Februar den 27. April und der pereinforische Termin auf

ben 25. Juni 1821, vor dem Landgerichtsrath Brückner Morgens um 11 Uhr in unserm Instruktionszimmer angesetzt. Alle Kauskustige werden zu demselben vorgeladen, ihre Gebote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß der Zuschlag erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Bedingungen konnen in der Regi= firatur eingesehen werden.

Pofen den 5. November 1821, Ronigl, Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomoćć pod liczbą 421. na
ulicy Garbarskiey położona, i do
Sukcessorów piekarza Karola Bogumiła Kretschmer należąca, która podług taxy sądowey na 7652. Tal. 6.
dgr. 10. den. otaxowaną została,
w celu zaspokoienia Wierzycieli publicznie więcey daiącemu sprzedaną
być ma, i termina licytacyjne

na dzień 23. Lutego, na dzień 27. Kwietnia i termin zawity

na dzień 25. Czerwca r. 1822;, przed Deputowanym Bru. kner, Konsyliarzem Sądu naszego zrana o godzinie 11. w naszey Izbie instrukcyjney wyznaczone zostały. Wszyscy ochotę kupna mający zapozywają się, aby licyta swe do protokołu podali i spodziewali się, że przyderzenie nastąpi, jeżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Warunki w Registraturze przey-

rzane być mogą.

Poznań d. 5. Listopada 1821. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Den 11. und 13. Februarc. Mach= mittags von 2 bis 7 Uhr follen in bem Hotel de Vienne hinterm Breslauer= Thore verschiedene jum Rachlaffe bes Beifflichen Cafimir Barfzegewicz gebori= ge Mobilien, als: Porzellan = Gefage, fupferne Reffel u. f. m., fo wie verfchie= benes Leinenzeug und Betten , Rleibungs= ftude, Mobeln, mehrere Refte feinen Tuches und eine ziemliche Ungahl Bucher, welche verschiedenen meift aber theologi= schen Inhalts find, burch ben Landge= richts-Referendarus Rantak offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preußischem Courant ver= fauft werden, wovon bas faufluftige Publicum hierdurch benachrichtigt wird.

Posen ben 17. Januar 1822.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit un= ter Mo. 546 hieselbst belegene, ben Cafimir Bednarkiewiczschen Erben guge= borige Grundfiud nebft Bubebor, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 231 Atlr. 15 gGr. gewürdigt worden ift, soll auf ben Untrag ber Erben Theilungehal= ber öffentlich an den Meistbietenden ber= fauft werden.

Marg 1822 vor dem Landgerichts-Re= 9 Uhr allhier angesetzt.

Obwiesczenie.

Dnia 11. i 13. Lutego r. b. od godziny 2giey po południu aż do 7mey, przez Referendaryusza Sadu naszego Kantak, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatą w Pruskim kurancie przedane być maia, w Oberzy Wiedeńskiey za brama Wrocławską, rožne do pozostałości niegdy Xiedza Barszczewicza należące się ruchomości, iako to: naczynia porcalanowe, miedziane kotły, i t. d., iakoteż różna bielizna, i pościele, suknie, kilka resztów sukna cienkiego, meble, i dosyc znaczna ilość kziążęk, które różne, naywięcey iednak teologiczne obeymuią nauki; o czem publiczność chęć kupna maiąca ninieyszem uwiadomia się..

W. Poznaniu d. 17. Styczn. 1822:-Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Parent subhastacyiny.

Grunt pod jurysdykcya naszą w mieście Gnieżnie pod Nrem. 546. położony, Sukcessorom Bednarkiewiczom własny, wraz z przyległościami, któren podług taky sądownie sporządzoney na 231. Tal, 15. dgr, iest ocemonym, ma być na żądanie: Sukcessorów wcelu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym. Termin licyta-Der Bietungstermin ift auf ben 26. cyiny wyznaczony iest na dzień 26. Marca 1822, zrana o godzinie ferendarius v. Potrykowski Morgens um g. przed Ref rendem Ur. Potrykowskim w mieyscu.

Besitzschigen Kaufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, wie als Hauptbedingung festgesetzt worden ist:

a) daß der Meistbietende die baare Bezahlung des Kauf-Pratii 8 Tage nach der Adjudication des Grundfücks leiste, und

b) berselbe sammtliche Kosten der Subhastation übernehme. Uebrigens stehet innerhalb 4 Wochen vor dem Termine einem seben fres, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeber Zeit in un= ferer Regiffratur eingesehen werden.

Gnefen den 27. December 1821. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym znadmienieniem, że iako główny warunek postanowionym iest:

 a) iż Plus licytant pretium kupna w 8 dniach po adjudykacyi w gotowiźnie złożyć powinien, i

b) wszelkie koszta subhastacyi przyiąć, w przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą kakdemu wolność doniesienia nam o braku, iakiby przy sporządzaniu taxy zayść mógł.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Gnieżnie d. 27. Grudnia 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffations=Patent.

Die im Großberzogthum Posen im Bomster Kreise ohnweit der Stadt Wollsstein gelegenen und zur Florian v. Oziemsbowskischen Koncursmasse gehörigen Güster Vowodowo und GroßsMelke, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 47 252 Ktl. 17 gGr. 10 d. abgeschäft worden, sollen auf den Antrag des Königl. Langerichts zu Gnesen, welches den Koncurs dirigirt, öffentlich verkauft werden. Es werden daher alle tiesenigen, welche diese Güter zu kaufen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgesordert, sich in den tazu angesetzten Terminen

- 1) den 27. Februar
- 2) den 29. Mai
- 3) den 28. August 1822,

wovon der letzte peremtorisch ift, auf bem

Patent Subhastacyiny.

Dobra w Xięstwie Poznańskim w Powiecie Babimostskim nie daleko od miasta Wolsztyna położone, i do massy konkursowey Floryana Dziembowskiego należące, Powodowo i Gross Nelke, które podług taxy sądowey na 47,252. Talarów 17. dgr. 10. den. ocenione, na wniosek konkurs prowadzącego Sądu Ziemiańskiego w Gnieżnie, publicznie sprzedane być maią.

Wzywaią się przeto ninieyszem wszystkie, ochotę nabycia tych dóbr maiące, i w stanie zapłacenia będące osoby, aby się na wyznaczonych do tego terminach, iako to:

1) dnia 27. Lutego,

2) dnia 29. Maia,

1822.,

3) dnia 28. Sierpnia,

hiesigen Landgerichte, jedesmal Vormitztags um 9 Uhr, vor dem Herrn Landgerichte? Affessor Jentsch entweder personzlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden, wenn keine gesetzlichen hindernisse eintreten, der Zuschlag mit Einwilligung der Gläubiger erfolgen wird.

Die Tare ber Guter fant taglich in unjerer Regiffratur nachgesehen werden.

Meferit ben 8. November 1821.

Roniglich = Preug. Landgericht.

Subhastations = Patent.
Das in der Stadt Bentschen Meserister Kreises in der Borstadt unter Mro.
118 belegene, dem Johann Gottlied Schütz gehörige dürgerliche Grundstück, welches nach einer unterm 24. Juli d. J. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 3,313 Athl. 8 gGr. abgeschätzt worden, soll auf den Antrag eines Real = Gläubizgers im Bege der Execution bffentlich verkauft werden.

Es werden daher alle diejenigen, welche dieses Grundstuck zu kaufen gesonnen besiß: und zahlungsfähig sind, hierdurch vorgeladen, in denen

auf den 23. Januar, auf den 15. Marz, auf den 17. Mai 1822., vor dem Herrn Deputirten Langerichts=

z których ostatni peremptorycznym iest, w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego każdego razu, o godzinie 9. zrana przed Ur. Jentsch, Assessorem osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników zgłosiły, licyta swoie podały, poczem naywięcey daiącemu, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą, za zezwoleniem Wierzycieli dobra wspomnione przybite zostaną.

Z resztą taxa tych dóbr każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Międzyrzycz d. 8. Listopada 1821 Królewskko-Pruski Sąd Ziemiańs.

Patent Subhastacyi.

Grunt mieyski, w Mieście Zbąszyniu powiecie Miedzyrzeckim na predmieściu pod Nr. 118. położony, i Ianowi Bogumiłowi Schütz należący, który podług taxy pod dniem 24. Lipca r. b. sądownie sporządzoney, na 3,313 Tal. 8 dgr. ocieniony został, ma bydź na domaganie się iednego z Wierzycieli rzeczowych publicznie, drógą exekucyi sprzedany.

Wzywamy zatem wszystkich tych, którzyby grunt ten kupić chcieli, i posiadać go wstanie są, aby się w terminach

> na dzień 23. Stycznia na dzień 15. Marca na dzień 17. Maia 1822.

przed Deputowanym Sądu Ziemiańskiego Ur. Fleischer wyznaczonych, z ktorych dwa pierwsze w izbie naszéy

Rath Fleischer angesetzten Terminen, von benen die beiben erftern in unferm Gef= fione = Saale, ber lette welcher peremto= rifch ift, aber in ber Stadt Bentichen abgehalten werben, wird, entweder per= fonlich ober burch gehörig legitimirte Be= pollmachtige zu erscheinen, ihr Gebot ab= Jugeben, und hat bemnachft ber Deift= bietende, wenn feine gesetzliche Sinder= niffe eintreten, ben 3tischlag zu gewärtigen

Die Tare und die Raufbedingungen konnen täglich in unserer Registratur: nachgesehen werden.

Meferit ben 27. September 1821. Ronigl. Preug. Landgericht. sessyonalnéy, ostatni zaś, który iest premtorycznym, w mieście Zbąszyniu odbytemi będą, osobiście, lub przez dostatecznie wylegitymowanych Peknomocników stawili, ilicyta swe podali, poczem nazwięcey daiący przysą. dzenia, iezeli przeszkody prawne nie zayda oczekiwać ma:

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzanemi bydž moga.

Międzyrzecz dnia 27. Września 1821.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaffations = Patent.

Das in ber Stadt Betiche Meferiter Rreises unter Mr. 71 belegene, bem bor= tigen Tuchmacher Frener gehörige. Wohn= haus nebft Stall, Scheune und brei Fles den Acker, so zusammen auf 509 Athl. gerichtlich taxirt ift, foll Schuldenhalber im Bege ber Erecution: an ben Deiftbieten= ben offentlich verfauft werden.

Biergu ift ein peremtorischer Bietunge= Termin auf den 1. Marg 1822 bies min zawity na dzien 1. Marca felbst an gewöhnlicher Gerichtöstelle por 1822:, tu w Izbie posiedzen przed bem herrn Landgerichterath Diesker an= Ur. Piesker Sedzia, na który ochote gesett, wozu Kauflustige, Besitz und Jah = kupna maigcych, posiadania i za-

Patent Subhatacyinv.

Domostwo w mieście Pszczewie Powiecie Międzyrzeckim pod Nrem 71. położone, i tamteyszego sukiennika Freyera własne, ma być wraz z staynia, stodołą i rolą w trzech polach leżącą, co wszystko 509. Talarów sądownie ocenionem zosta. ło, w drodze exekucyi z przyczyny długów, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane...

W celu tym wyznaczony iest ter-

lungsfähige hierburch vorgelaben merden. Die gerichtliche Tare, fann in unferer Registratur taglich eingesehen werben.

Meferit ben 8. Detober 1821.

płacenia zdolnych ninieyszem wzywamy.

Taxa Sądowa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Międzyrzeez d. 8. Paźdz. 1821. Ronigl, Preuß, Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

### Deffentliche Borlabung.

- Auf ben Antrag bes hiefigen Magis frate und bes Curators ber Machlagmaffe der hier im Jahre 1807 verftorbenen Topfermeifter Peter und Barbara Mio= bonskischen Cheleute, ift dato ber erb= ichaftliche Liquidations-Prozes über beren Berlaffenschaft zu welcher bas in ber Do= fener Strafe unter ber 228. jest Mro. 11 belegene Saus gehort, eroffnet mor= den.

Es werben bemnach biejenigen, welchean ben Machlaß der gedachten Miodonskischen Che= leute Forderungen oder irgend andere Un= ipruche haben, hierdurch vorgeladen, in bem auf den 16. Marg 1822 vor bem herren Landgerichts = Uffeffor Kruger zur Liquidation anberaumten Termine perionlich ober durch einen mit Bollmacht und Information versehenen Bevollmach= tigten, wozu die hiefigen Justig-CommisZapozew publiczny.

Na wniosek tuteyszego Magistratu i Kuratora massy po garnearzu Piotrze i Barbarze małżonków Miodońskich, tutay w roku 1807. zmarłych pozostałey, został dzisiay nad ich pozostałością, do którey domostwo tutay na ulicy Poznańskiey pod liczbą 228 teraz 11. położone, należy, proces sukcessyino · likwidacyiny otworzony.

Zapozywaią się więc ninieyszém wszyscy ci, którzy do pozostałości teyže małżonków Miodońskich pretensye lub inne iakiekolwiek badž żądania maią, ażeby w terminie na dzień 16. Marca 1822., przed W. Assessorem Krüger, do likwidacyi wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników plenipotencyz i informacyą opatrzonych, na których tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Schulca, Schoepke, farien Scholz, Schöpfe und Vogel in Vorschlag gebracht werden, zu erscheizuen, ihre Forderungen oder sonstige Ansprüche anzuzeigen, widrigenfalls sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an daszenige verwiesen werden sollen, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger übrig bleiben möchte.

Bromberg den 14. August 1821.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Vogla przedstawiamy, stawili się, i swe pretensye i inne żądania podali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących wszelkie swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznani, i ze swemi pretensyami tylko do tey części wskazani zostaną, która by po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli pozostać mogła.

Bydgoscz d. 14. Sierpnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es follen in Termino

den IL. Februar 1822 Morgens um 9.Uhr in Mogilno vor ber das figen Magistrats-Sessions-Stube mehrere von verschiedenen Amts-Einsassen des Dosmainen-Amts Mogilno, wegen räckständigen Canons abgepfändete Effecten, als Schaase, Schweine, Ochsen, auch verschiedene Kleidungs-Stücke und hausgeräthe, vor einem Deputirten des Friedensgerichts gegen baare Bezahlung in Vreuß. Courant verauctioniret werden, wozu Rauslustige hierdurch ausgefordert werden.

Trzemeszno ben 20. Januar 1822. Kanigl, Preuß. Friedensgericht.

while tyth to pysagen Kome perhap bring

Obwiesczenie.

Maia byc w terminie dnia 11. Lutego,

zrana o gtev godzinie w Mogilnie przed sessyonalną Izbą tamecznego Magistratu, rozmaite mieszkańcom Amtowym Dominialnego Amtu Mogilińskiego za zaległy kanon zafantowane effekta, iako to: owce, świnie, woły, oraz różne suknie, i domowe sprzęty, przez Deputowanego Sądu Pokoiu za gotową zaraz zapłatą w Pruskim kurancie, sposobem aukcyi sprzedane. Do czego ochotę kupna maiących ninieyszem wzywa się.

Trzemeszno d. 20. Styczn. 1822. Król. Pruski Sąd Pokoju.

## Beilage zu Mr. 2. des Posener Intelligenz-Blatts.

Subhaftations = Patent.

Das Konigliche Landgericht ju Bromberg macht bekannt, bag auf ben Untrag ber Realglaubiger bas im Inowraclamer Rreife belegene adliche Rittergut Rombino Mro. 338., wovon bas Dbereigenthum bem Riscus zufteht, und welches im Sahre 1797 für 10,515 Rthlr. acquirirt, jest aber

a) zu 6 pro Cent 9050 Rtlr. 14 ggr. b) zu 5 pro Cent 10,872 - 17 ggr.

c) zu 4 pro Cent 13,590 - 21 - 3 b' abgeschätzt worden ift, von welcher Tare jedoch die fehlenden zu erbauenden Gebaube nach dem Unichlage, und die fonft gu ergangenden Bieh= und Feld = Inventarien= Stude mit 5950 Rithlr. 13 ggr. 9 b', in Abzug fommen, fo bag bei Berth

1) a6pCent nur 31 10 Rtlr. - 56'.

2) a5pCent nur 4922 — 3ggr. 3b'. 3) a4pCent nur 7640 — 7 — 6b'. perbleibt, jedoch ohne Bertretung der Za= re bergeftallt in Paufch und Bogen ander= weitig anf Roften des fruberen Plublicitans ten verkauft werden foll, daß die Raufgel= ber gleich nach der Adjudication ab Lepositum eingezahlt werden muffen. Die Bietunas = Termine find

1) auf den iften Geptember c. 2) auf den Iften December c. 3) auf ben iften Mary 1822.

por bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Dannenberg im hiefigen Landgerichts=

Pofale anberaumt worden.

o aufliebhaber werden hierdurch aufge= forbert, in biefen Terminen, besonders aber in bem Lettern, welcher perempto= Patent Subhastacyiny.

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgoszczy podaie do wiadomości, iz położone w powiecie Inowrocławskim dobra szlacheckie Rombino Nro. 338 nad któremi dominium eminens do Fiskusa należy i i które w roku 1797. za 10,515 Tal. nabyte, teraz zas,

a) po 6 proCent na 9060 Tal. 14 dgr. b) po 5 proCent na 10872 - 17 -

c) po 4 proCent na 13590 - 21 - 3f. oszacowane zostały, z których taxy iednak brakuiące, wystawić się miane budynki według anszlagu, iako też uzupełnić się maiace inwentarze żywe i martwe, w iloścł 5950 Tal. 13 dgr. 9 fen. się potrącaią, tak, iż wartość,

1) pobproCenttylko 3110 Tal. - 5f. 2) po 5 pro Centrylko 4922 - 3 dgr. 3f.

3) po 4 pro Centrylko 7640 - 7 - 6f. wynosi, maią bydź lecz bez żadney cdpowied jalności za taxę powtórnie ryczałtem, na koszt dawnieyszego Pluslicycanta w ten sposob sprzedane, że summa kupna zaraz po przysądzeniu do Depozytu złożona bydź musi.

Termina licytacyine zostały 1) na dzień I. Września 1821.

2) na dzień I. Grudnia r. t. 3) na dzień I. Marca 1822.

przed Delegowanym Ur. Dennenbergiem Sedzia w lokalu tuteyszego Sadu Ziemiań-

skiego wyznaczone.

Wzywaią się ninieyszem ochotnicy kupna, ażeby stę w tych terminach szczególniey zaś w ostatnim iako peremtoryczrisch ist, entweber in Verson, ober burch legitimurte Mandatarien, wozu die hiestgen Justiz-Commissarien Schöpke, Schulz, Guberian und Piglossewicz in Vorschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und des Juschlages bieses Guts an den Meistbietenden unter Zustimmung der Gläubiger gewärtig zu senn, und kann auf Gebote, die erst nach dem peremptorischen dritten LicitationsTermine eingehen, nur aus besonderen geseitlichen Gründen Rücksicht genommen werden.

Die Tare dieses Guts Rombino, so wie die übrigen Raufbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 28. Marz 1821. Konigl. Preu B. Land gerich t. nym, zlbo osobiście, lub przez legitymowanych Pełnomocników, na których, tuteysi Kommis, Sprawiedliwości Schoepke, Schulz, Guderian i Pigłosiewicz się przedstawiają stawili, i swe oferty ogłosili, poczem naywięcey dający przybicia tychże dóbr za zgodzeniem się na to Wierzycieli spodziewać się może, ile że na oferty dopiero po terminie licytacyjnym nadeyść mogące, tylko z przyczyn legalnych wzgląd miany będzie.

Taxe tych dóbr iako i inne warunki kupna każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzeć można.

Bydgoszcz dnia 28. Marca 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Landgericht werden alle diesenigen, welche an die für den ehemaligen polnischen General Masior Johann v. Lipski, auf die im hiesisgen Kreise belegenen Güter Czerniejewo aus dem Anmeldungsprotokolle vom 5. November 1796 im hypotheken-Buche sub Rudr II. Nr. I. in vim protestationis eingetragenen 89,450 Kthl. 8 gGr. und den hierüber ertheilten, angeblich verloren gegangenen hypothekenschein vom 19. Mai 1798. als Eigenthümer, Cese

### Cytacya Edyktalna.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego, zapozywa się wszystkich tych, którzy do Summy 89.450 Tal. 8 dg. na rzecz Iana Lipskiego byłego Generaał Majora Woysk polskich na dobrach Czernieiewie położonych, z protokułu zameldowania z dnia 5. Listopada 1796 in vim protestationis w Xiędze hypote. czney w Rubryce II. Nr. I. zaintabulowaney, tudzież do zaświadczenia hypotecznego z dnia 19. Maia 1798. na to udzielonego, a według podania zagubionego, iako właściciele, Gessyo-

sionarien, Ofands ober sonstige Briefs-Inhaber Anspruch zu haben vermeinen, vorgeladen, solche binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 27. Fcbruar 1822. vor dem Dept. Landgerichts-Kath Mogalli Morgens um 9 Uhr hieselbst angesetzten Termine gebührend anzumelden, unddaß weiter rechtliche Werfahren, ausbleibenden Falls aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren etwanigen Unsprüchen präcludirt und ihnen damit ein ewiges Stillschweigen auserlegt werden wird.

Gnesen den 29. Oftober 1821. Rbnigl. Preußisches Landgericht.

naryuszowie, Zastawnicy, lub też iakiekolwiek dokumenta posiadający mieć mniemają przetensye, iżby z takowemi w przeciągu 3. miesięcy, a naypoźniey w terminis na dzień 27. Lute a go 1822 zrana o godzinie 9. przed deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Rogalli w Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym zgłosili się, i dalszego postępowania oczekiwali, w razie albowiem przeciwnym spedziewać się mają, iż z pretensyami swemi prekludowanymi, i wieczne nakazane im zostanie milczenie.

w Gnieznie dnia 29. Pazd. 1821.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Proclama.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, sollen bie bem Windmuller Samuel Muller angehörisgen, hier in Samter belegenen und auf 885 Mclr. taxirten Grundstücke, als]: eine Windmuhle, ein Haus und Garten nebst einer Wiese, Schuldenhalber öffentlich verstauft werden.

Dazu haben wir einen Termin auf ben 8. Mars a. f. um 9 Uhr Bormittags

#### Proclama.

Na mocy upoważnienia Królewsko-Pruskiego Sądu Ziemiańskiego, z Poznania, maią być grunta iako to: wiatrak, dom mieszkalny, i ogród, tudzież iedna łąka tu w Szamotułach położone, do Młynarza Samuela Müllera należące, i na 885. Talarów oszacowane, względzie długów publicznie sprzedane.

Do tego więc wyznaczyliśmy ter-

min

na dzień 8. Marca r. p.,

auf bem Gerichte - Lokale hieselbft angefett, welches den Rauflustigen bekannt gemacht wirb.

Samter ben 28. November 1821. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

o godzinie otey zrana w Sądzie tuteyszym, o czem chęć kuppa maiących ninieyszem uwiadomiamy.

Szamotuły d. 28. Listopada 1821. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Getreide Markt: Preise in der Stadt Posen.
(Monat Januar 1822.)

| Getreide = Arten.          | Mittwoch<br>den 9.                                          | Freitag ben 11.              | Monntag<br>den 14.                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                            | von bis<br>fl. gr. fl. g                                    | von bis<br>r. fl. gr. fl. gr | vou bis                                                                     |
| Weißen der Preuß. Scheffel | 5 8 5 1<br>3 - 3<br>2 - 2<br>4 8 4 1<br>4 - 5 -<br>1 15 2 - | 5 4 8 4 1                    | 5 5 15 6 —<br>3 3 — 3 8<br>3 2 8 2 15<br>4 — 4 15<br>4 — 4 15<br>6 4 15 5 — |